# Amtsblatt Lemberger Beitung. Gi

Gazety Lwowskiej.

Dziennik urzędowy

6. Februar 1860.

Nº 29.

6. Lutego 1860.

(215) © t i f t. (8

Mro. 9710. Bom Stanislauer k. k. Kreisgerichte wird allen auf ben, dem Herrn Theodor Freiherrn Morowski gehörigen, im Kolomeaer Kreise gelegenen Gütern Siemakowce am Pruth mit ihren Forderungen versicherten Gläubigern hiemit bekannt gegeben, daß das k. k. Grundentlastungsfonds. Direkzion zu Lemberg mittelst nachträglichen Entschädigungsspruches vom 1. Juni 1859 J. 1850 auf diese Güter ein Urbarial-Entschädigungs-Kapital von 1774 st. 30 fr. KM. ausge-

mittelt habe.

Es werden daher sammtliche mit ihren Forderungen auf diesen Guterantheilen versicherten Gläubiger aufgefordert, entweder mundlich bei der ju diefem Zwecke hiergerichts bestehenden Kommiffion, oder schriftlich durch das Einreichungs = Protofoll diefes f. f. Areisgerichtes ihre Un= meldungen, unter genauer Angabe bes Bor- und Bunamens und Bohnortes (Sausnummer) des Unmelders und feines allfälligen Bevollmächtigten, melder eine mit den gesetlichen Erforderniffen versehene und legalisirte Bollmacht beizubringen hat, unter Angabe des Betrages der angesprochenen Sypothekarforderung, sowohl bezüglich des Kapitals als auch der allfälligen Zinsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit bem Kapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung ber angemelbeten Boft, und wenn der Unmelber feinen Aufenthalt außer bem Sprengel Diefes t. f. Kreiegerichtes hat, unter Ramhaftmachung eines bafelbft befindlichen Bevollmächtigten gur Unnahme der gerichtlichen Borladungen, widrigens biefelben lediglich mittelft ber Boft an den Unmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eigenen handen ge= ichehene Buftellung, murben abgefendet werden, um fo ficherer bis einschlieflich den 28. Februar 1860 für jeden Diefer Gutsantheile ab efendert ju überreichen, midrigens der fich nicht meldende Glaubiger bei ber feiner Beit gur Bernehmung ber Intereffenten gu bestimmenden Tagfatung nicht mehr gehört, er in die Ueberweifung feiner Forderung auf das Entschädigungs-Rapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und bas Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Intereffenten im Sinne bes §. 5 bes Patentes vom 25. Ceptember 1850 getroffenes Uebereinfommen unter ber Boraus. fetung verliert, daß feine Forderung nach Maggabe ihrer buderlichen Rangordnung auf bas Entlastungs-Rapital überwiesen worden, oder nach Maggabe des S. 27 bes faiferlichen Patentes vom 8. November 1553 auf Grund und Boden verfichert geblieben ift.

Aus dem Rathe tes f. f. Rreisgerichtes.

Stanislau, ben 21. Dezember 1859.

(211) © b i F t. (3)

Mro. 52476. Don bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem, dem Wohnorte nach unbefannten Herrn Paul Pagowski mit diefem Edifte befannt gemacht, daß über Ansuchen der Fr. Theresia Kownacka in Kołodziejówka, Tarnopoler Kreises, praes. 22. Dezember 1859 Zahl 52476 mittelst Bescheides dieses f. f. Landesgerichtes vom 11. Janner 1860 Zatl 52476 demselben ausgetragen wurde, binnen 3 Tagen nachzuweisen, daß die z. J. 21190-842 dom. 221 p. 338. n. 101. on. & dom. 165. p. 235. n. 103. on. im Lastenstande der Antheile von Harasymów und Niezwiska erwirkte Pränotazion der Summe 63 Dut. gerechtsertiget set, oder in der Rechtsertigung schwebe, widrigens dieselbe gelöscht werden würde.

Da ber Wohnort bes herrn Paul Pagowski unbefannt ift, so wird demfelben ber Landes und Gerichte Abvofat Dr. Maciejowski mit Substitutung bes Landes und Gerichte Abvofaten Dr. Mahl auf bessen Gefahr und Koffen zum Kurator bestellt und demfelben ber

oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes jugeftellt.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 11. Jänner 1860.

Marian Skolimowski mittelst gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es hare wirer die Erben und Erbeserben des Andreas Skolimowski als: 1. Thadäus Skolimowski, 2. die minderjährigen Erben nach Johann Lekczyński als: Stanislawa, Claudine, Evoline, Marie, Valentine z. M. und Johann Lekczyńskie durch ihre Mutter und Bormünzderin Eufemia Lekczyńska, 3. Julian Faustin z. R. Skolimowski, 4 Silver Alois z. M. Skolimowski, 5. Marian Skolimowski, 6. Pauline Skolimowska, verehelichte Brezani und 7. Magdalena Skolimowska, tie f. f. Kingnaprofuratur Namens des h. Aerars wegen Zahlung von 913 st. 25 fr. ö. M. s. (M. unterm 15. Ottober 1859 z. 8 427.3 eine Klage angebracht, welche mit h. g. Beschluße vom 19 Ottober 1859 Zahl 42733 zum schriftlichen Bersahren dekretick wurde.

Da der Aufenthaltsort des Mitbelangten Marian Skolimowski unbekannt ift, so hat das k. k. Landesgericht zu dessen Bertretung und auf seine Gefahr und Kosten den hiesigen Landes und Gerichtsadvostaten Dr. Tustanowski mit Subsituirung des Landesadvoka en Dr. Hönigsmann als Aurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhanzbelt werden wird.

Durch bieses Ebikt wird bemnach ber Mitbelangte crinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Kurator mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Nechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus deren Verabsäumung enistehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Aus dem Mathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 31. Dezember 1859.

(219) © b i f t. (3)

Mr. 7110. Herr Wilhelm Stampfel bat wider die Frau Anna Karnecka 2te Ghe Korzetkowska wegen 3800 Silberrubel f. N. G. hiergerichts sub praes. 11. Juni 1859 3. 3754 eine Rlage überreicht, worüber unterm 30. September 1859 3. 5056 das Urtheil in contumaciam erflossen ist. Da wegen unbefannten Aufenthaltes der bestangten Frau ihr dieses Urtheil nicht zugestellt werden konnte, so wurde auf deren Gefahr und Kosten der Herr Advosat Dr. Landau in Brody zum Kurator bestellt und ihm das vorerwähnte Urtheil zusgehändigt.

Frau Anna Karnecka 2ter Ghe Korzetkowska wird hievon burch Gbifte mit bem verständiget, daß fie entweder ihren Aufenthalt bem Gerichte anzeigt, oder einen Bevollmächtigten namhaft macht, oder ihre Behelfe dem aufgestellten Kurator mittheilt, widrigens fie die Folgen

der Verfaumung fich felbst beigumeffen haben wird. Vom f. f. Bezirksgerichte.

Brody, 7. Dezember 1859.

(216) © b i f t. (3

Mro. 17407. Vom Czernowitzer k. k. Landesgerichte wird bem, bem Leben und Mohnorte nach unbefannten Andreas Dobrowolski mit diesem Stifte befannt gemacht, daß Frau Katinka Weinseld wider ihn wegen Grtabulirung des sechsjährigen Pachtrechtes aus dem Passpessinde des Gutes Kuleutz unterm 22. Dezember 1859 J. 17407 eine Klage überreicht, und um richterliche Hilfe gebeten habe, worüber die Verhandlungstagsahrt auf den 27. Februar 1860 Vormittags 9 Uhr anberaumt wurde.

Da der Wohnort des Andreas Dobrowolski unbefannt, und derfelbe auch außer den f. f. Erblanden sich aufhalten dürfte, so wird zur Bertheidigung seiner Rechte ber Advofat Dr. Reitman auf seine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben an-

geführte Bescheid biefes Gerichtes jugestellt.

Aus dem Rathe bes f. f. Candesgerichts.

Czernowitz, am 29. Dezember 1859.

Rro. 17409. Bem Czernowitzer k. k. Landesgerichte, wird bem, bem Leben und Wohnorte nach unbekannten Wartan Wartarasiewicz mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß Frau Katinka Weinseld wider ihn wegen Extabulirung eines sechsjährigen Pachtrechtes aus dem Passibliftande der Gutshälfte von Kuleutz unterm 22ten Dezember 1859 3. 17409 eine Klage überreicht und um richterliche Abhilse gebeten habe, worüber die Verhandlungstagfahrt am 27. Februar 1860 Vorsmittags 9 Uhr bestimmt wurde.

Da der Wohnort des Belangten Wartan Wartarasiewicz unbestannt, und berselbe auch außer den k. k. Erblanden sich aufhalten dürfte, so wird zur Wahrung seiner Rechte der Rechtsvertreter Dr. Reitman auf seine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der

oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes zugestellt.

Aus dem Rathe des f. t. Landesgerichts.

Czernowitz, am 29. Dezember 1859.

(214) Konkurd-Audschreibung. (3)

Mro. 344. Bei dem f f. Gefällenhauptamte in Jagielnica ift die Amtsdienerstelle mit der Jahreslöhnung von 210 fl. ö. 28. zu besetzen. Gehörig dokumentirte Gesuche der Beweiber um diesen Dienstposten sind bis 9. März 1860 bei der k. f. Finanzbezirks-Direkzion in Tarnopol zu überreichen.

Bon der f. f. Finang-Bezirke-Direfzion.

Tarnopol, am 18. Janner 1860.

G d i f t. **(210)** 

Rro. 38713. Dom Lemberger f. f. Landesgerichte wird ben, dem Leben und Wohnorte nach unbefannten, als: herrn Franz Spoth, Johann Kantius Nadgłowski, Katharina Korubska, Viktoria Rutkow ska geb. Tymińska, Kunegunde de Jałbrzykowskie Konopkowa, Adalbert Jałbrzykowski, Antonina de Jałbrzykowskie Baczyńska, Antonina Barczewska, Srn. Andreas Wojciechowski, Srn. Anton Janewski, Fr. Anna de Gołuchowskie Majewska, Fr. Marianna Ratowska, Fr. Marianna Poplawska, den Erhen des Grn. Nikolaus Wiszniewski, namlich: frn. Nikolaus und Viktor Wiszniewskie und Fr. Emilie de Nartowskie Wiszniewska, frn. Paul Netrebski, frn. Franz Zelechowski, Srn. Johann Woziński, Fr. Josefa de Matkowskie Rutkowska, dem Chaim Laub, grn. Anton Bobrowski und Fr. Marianna Bobrowska, frn. Johann Harbut, frn. Wenzeslaus Darowski, Fr. Jetti Wachtel, Fr. Thekla Horn, Stn. Karl Horn, Fr. Balbina de Białobrzeskie Konopkowa, bem Grn. Josef Weiss Bater und Josef Weiss Cohn, Fr. Karolina Miętuszewska geb. Weiss, endlich Gr. Alexander Weiss, fo wie auch allen benjenigen, welche nachträglich irgend einen Unfpruch auf bie unten genannte Cumme erlangen follten, befannt gemacht, daß unterm 15. September 1859 3. 3. 38718 bie Gheleute fr. Marian und Fr. Franziska Sroczyńskie, Gigenthumer ron Boleslaw fammt Bugehor, Berr Abelard Madre, Gigenthumer von Tonie, or. Stanislaus Kotarski, die für großjährig erflarte Fr. Marie de Kotarskie Grafin Drohojewska unter Beitritt ber Fr. Kunegunde Kotarska, Eigenthümer ber Guter Zelechow fommt Wola Zelechowska, endlich die, unter ber Bormundschaft ihrer Mutter und Bormunderin Fr. Maria Iter Che Bukowska, 2ter Che Treter ftehende minderjahrige Maria Bukowska, Gigenthumerin ber Guter Grady fammt Bugebor Wola Gradzka und Brzeznica, angesucht haben, ben Eigenibus mern ber, ob den, ben Bittstellern gehörigen Gutern pranotirten Restsumme pr. 364217 fip. aufzutragen, fie haben binnen 14 Sagen nachzuweisen, daß die im Lastenstande ber Guter Bolestaw - Pawłow d. 8, p. 13, n. d. 8. p. 12. n. 9. on. fammt Attin. 6. on. - Blonie d. 8. p. 20. n. 10. on. - Tonie d. 8. p. 17. n. 6. on. Zelechow, Wola Zelechowska d. 8. p. 34. n. 6. on. Grady d. 8, p. 23, n. 6, on. Wola Gradzka d. 8, p. 27, n. 6, on. und Brzeznica d. 8. p. 15. n. 6. on. ju Gunften bes Paul Bialobrzeski, in Folge beffen bei bem bestandenen f. f. Lemberger Landes: gerichte überreichten Gingabe vom 17. Februar 1796 Bahl 3339 aus ber größeren Summe von 484217 fip. pranotirte Refisumme pr. 364217 fip. wie auch bas in Folge eines weitern Gefuches bes Paul Biatobrzeski an bas bestandene Lemberger f. f. Landrecht de praes. 1. Dezember 1791 Cab. 3. 4755 und Exhib. 3. 21977 im Caftenftanbe ber Guter Boleslaw d. 8. p. 12. n. 11. on. Pawlow d. 8. p. 13. n. 8. on. Błonie d. 8. p. 20. n. 12. on. Tonie d. 8. p. 17. n. 8. on. Zelechow und Wola Zelechowska ut d. 52. p. 280. n. 18. on. Grady d. 8. p. 23. n. 8. on. Wola Gradzka d. 8. p. 27. n. 8. on. und Brzeznica d. 8. p. 15. n. 8. on. pranotirte Urtheil des bestandenen Lemberger f. t. Landrechtes vom 8. August 1791, woburch Helena Appolonia de Massalskie Fürstin de Ligne jur Bahs lung ber Summe pr. 298000 fip. ohne Binfen jedoch nach Abichlag ber burch bie Wielopolskischen und Poninskischen Gläubiger und Bessionare erhaltenen und behobenen oder aus Kaweczyn herausgezogenen oder burch Tabularprioriat erschöpften, bei ber Grekuzion gu lis quidirenden und von der ursprüglichen Summe pr. 484427 fip. algurechnenden Summen aus ber Sppothet ber Guter Kawçczyn fammt Attin. binnen 14 Sagen tem Paul Bialobrzeski veruriheilt murbe, in der gefetlichen Frift gerechtfertiget ift, ober in der Rechtfertigung fcmwebt, als fonft diefe beiben obgebachten Pranotazionen fammt allen tonsekutiven Eigentbumsposten, als: d. 52. p. 277. n. 13. on., d. 52. p. 278. n. 14. on. & 15 on. p. 279. n. 16. 18. on. p. 283. n. 19. on. p. 284. n. 21. 22. 23. on., d. 52. p. 282. n. 18. on. p. 287. n. 28. on., d. 52. p. 296. n. 33. on. p. 310. n. 35, & 38. on. d. 52. p. 287. n. 2. ext. p. 319 n. 39. on. p. 295. n. 29. haer. p. 311. n. 44. on. p. 311. n. 48. on. p. 66. n. 48. haer. p. 68. n. 51. haer. p. 70. n. 55. haer. p. 70. n. 67. on., d. 227. p. 378. n. 92. on. p. 366. n. 60. haer., d. 419. p. 406. n. 135. on. p. 416. n. 146. on. p. 402. n. 1. ext., d. 62. p. 148. n. 13. ext., d. 8. p. 16. n. 5. ext. unb d. 96. p. 452. n. 22. ext., ferner alle Attribuzionen biefer Summe mit ihren Konfe-

futivpoften und Afterlaften, namentlich : I. Der d. 52 p. 296 n. 31 on. für Franz Spoeth attribuirten Summe von 2500 fip. fammt 5% Binfen vom 24. Juni 1796 und Afterlaften t. t. a) Der Rel. nov. 127 p. 81 n. 1 on. ju Gunften bes h. Aerars haftenben Summe pr. 1000 fip. f. N. G. b) Der rel nov. 127 p. 81 n. 2 on. ju Gunften ber Krakauer Rarmeliten haftenben Summe pr. 34000 flp. f. N. G. c) Der rel. nov. 127 p. 81 n. 3 on. gu Gunften bes Schulfondes haftenden Summe von 2000 fip. f. R. G. d) Der rel. nov. 127 p. 81 n. 4 on. ju Gunften des Religionsfondes haftenden Summe von 2000 fip. f. R. G. e) Der rel. nov. 127 p. 81 n. 5 on. ju Bunften ber Krakauer Alfabemie aushaftenden Summe pr. 20.000 fip. f. D. G. f) Der rel. nov. 127. p. 81. n. 6. on. ju Gunften bes Religionefondes haftenden Summe von 3400 fip. s. R. G. g) Der rel. nov. 25. p. 174, 175. 192. 193. n. 19. 20. 21. 57. 58 59. on. für die Kirche in Droginia aushaftenden Summe von 1000 fip. und 3000 fip.

II. Sammt ber d. 52, p. 296. n. 32. on. bem Johann Kantius Nadgtowski attribuirten Summe von 5000 flp. fammt 5% Binfen 12.

März 1796.

III. Der 52. p. 296. n. 34. on. für Katharina Kozubska erfichte lichen Attribuzionen ber Summe von 4000 fl. sammt Zinsen vom 26. Janner 1769 und beren Superlaften, nämlich ber sub I. benanntlich für die Kirche in Droginia haftenden Summe von 1000 flp. und

3000 flp. s. N. G.

IV. Der d. 52. p. 310. n. 36. on. für Viktoria Rutkauska aushaftenden Summe von 500 flp. f. N. G. und ber d. 349. p 231 n. 52. on. nach Abschlag bes baraus laut rel. nov. 25. p. 193, n. 61, ob. dem frn. Veit Adolf 3. R. Witski abgetretenen Betrages von 236 ft. 20 fr. RM ju Gunfien ber Josefa Jalbrzykowska auchaftenten '6 aus ter Cumme von 23.000 fip. und ter laut rel. nov. 25 peg. 186. n. 49. ou. noch immer auf ten Romen bes Joachim Jafbrzykowski aushaftenden 1/6 Theil ber Summe von 23,500 fip. und ber über die= fen 2/6 Theil der Cumme pr. 23.500 fip. aushaftenten Afterlaften, namentlich: a) ber oblig, nov. 85. p. 434. n. 4 on. zu Eunsten bes b. Acrare intabulirten Berantwortlichfeit ber Erten tes Julian richtiger Joachim Jalbrzykowski für D. ortuar= und Ertfteuer von bem Rad = laße des Letteren. b) Ter oblig. nov. 85. p. 488. n. 4. et 5. on. mit Rudficht auf bie Poft rel. ant. 13. p. 272. n. 23. on. und rel. ant. 13. p. 209. n. 1. ext. auf ten ehemale bem Adalbert Joibrzykowski und nun ber Josefa Jalbrzykowska geheri en 1/6 Steile ber gedachten Summe zu Gunften ter Antonina Barczewska intalulirten Berantwortlichfeit bes Adalbert Jaibrzykowski aus ten Gintunften von 5/a Theilen ber Guter Korabniki gorne für bie Beit vom 3. Juli 1833 bis 16. September 1836 ber Antonina Barczensia in 1/6 Rechnung zu legen f. R. G. c) Der rel. nov. 127. p. 81. n. 1. on. ju Gunften bes b. Alerars aushaftenden Cumme von 1000 fip. f. M. G. d) Der rel. nov. 127. p. 81. n. 2. on. ju Gunften ter Krakauer Karmeliten aushaften Cumme von 34.000 fip. f. N. G. e) Rel. nev. 127. p. 81. n. 3. on. zu Bunfien bes Schulfondes ficher= gestellten Cumme von 2000 fip. f. D. G. f) Rel. nov. 127. p. 81. n. 4. on. ju Gunften bee Religionsfontes ficheraeftellten Cumme bon 2000 flp. f. N. G. g) Der rel. nev. 127. p. 81. n. 5. on. ju Gun= ften ber Krakauer Mabenie fichergeftellten Gumme von 2000 fip. f. R. G. h) Der rel. pov. 127. p. 81. n. 6 on. ju Gunften bee Dies ligionsfondes fichergestellten Cumme 3400 flp., endlich i) Der rel. nov. 25. p. 174. 175. 192. 193. n. 19, 20. 21. 57. 58. 59. on für die Kirde in Droginia iniabulirten Cumme von 1000 fip. und 3000 fip. f. N. G.

V. Laut d. 52. p. 310. n. 37. on. dem Andreas Wojciechowski attribuirten Cumme von 7280 fipol. 27 Gr. fammt 5% Binfen vom 12. Mai 1801 und beren Afterlaffen, namentlich: a) ber rel. nev. 127. p. 81. n. 1. on. ju Gunften bee b. Alerare auchaftenten Gumme von 1000 flp. b) Rel. vov. 127. p. 81. n. 2. on. ju Gunften ter Krakauer Karmeliter aushaftenden Cumme von 34000 fip. f. D (. c) Rel. nov. 127. p. 81. n. 3. on. ju Gunsten bes Schulfondes aushaftenten Summe von 2000 fip. f. N. G. d) Der rel. nov. 127. p. 81. n. 4. on. ju Gunfien bes Religionsfontes aushaftenben Summe von 2000 flp. f. N. C. e) Der rel. nov. 127. p. 81. n. 5. on. gu Gunften der Krakauer Atademie aushaftenden Cumme ron 2000 fip. f. R. G. f) Rel. nov. 127, p. 81. n. 6. on. ju Gunften bes Relie gionsfondes aushaftenden Gumme von 3400 fip. f. D. G., entlich g) ber rel. nov. 25. p. 174., 175., 192., 193. n. 19 . 20., 21., 57. 58., 59. on. fur die Rirche in Droginia aushaftenden Cumme von 1006 fip.

s. N. G und 3000 fip. s. N. G.

VI. Der laut d. 52. p. 311. n. 40. on. tem Anton Janowski attribuirten Summe pr. 350 Duf. sammt 5% Binsen vom 3. Juni 1795 und beren Afterlaften, namlich: a) Rel. nov. 127. p. 81. n. 3. on. ju Gunften bes Schulfondes aushaftenten Cumme von 2000 fip. f. R. G. b) Der rel. nov. 127. p. 81. n. 4. on. ju Gunfien tes Religionsfondes aushafrenden Summe von 2000 fip. f. N. G., endlich c) der rel. nov. 25. p. 174. 175., 192. p. 19., 20., 21., 57., 58. et 59. on. fur bie Rirche in Droginia aushaftenden Cumme von

1000 fl. und 3000 fl. s. M. G.

VII. Die aus ten, bem fin Vinzenz Brzeziński gehörigen 12/84 Theilen ber befagten Cumme pr. 364.217 fip. und bereits ertabulirten Untheilen laut d. 227. p. 380. n. 95. on. ber Ctobt Jaroslau attribuirten Summe von 9276 fl. B. B. fammt 5% Binfen vom 19. Ros vember 1822 und Gerichistosten pr. 48 fl. 50 fr RD. Endlich aben noch nicht extabulirten Belaffungen ber, dem Grn. Zelislaus Bobrowski, Stanislaus Biatobizeski, ber Machlagnaffe nach Lucia Biatobizeska gehörigen Untheile ber Summe von 364.217 fip., wie auch bes der Julie Bialobrzeska darauf zustchenden lebenstänglichen Fruchtgenußes, namentlich: 1) Die laut, test. nov. 33. p. 29. n. 1. on. und rel. nov. 15. p. 166. n. 5. on. ju Cunften ber Anna de Goluchowskie Majewska pranotitten Summe von 40.000 flp. fammt der oblig. nov. 25. p. 12. n. 1. on ersichtlichen Manifestagion des Paul Bialobrzeski und ber d. 52. p. 282. n. 18. on. angemertten Sequefragion. 2) Die test. nov. 33. p. 29. n. 3. 5., 8., 9, 10., 11. und 12. on. für Marianna Ratowska auchaftende Summe von 1000 Dut f. W. G. 3) Test. nov. 33. p. 83. n. 13. on. zu Gunfien ber Julie Biafobrzeska intalulirte Frudt, enuß fammt ber über biefem Fruditgeniß laut rel. nov. 129. p. 134. n 1. on. zu Gunften ber Marianna Poplanska aushafienden Rechte, aus diefem Fruchtgenuße Die Bergutung in bem Dage zu fordern, in wie ferne fur Die Befriedigung ber Morawskischen Nachlaßmasse schuldigen Summen aus dem Nachlage nach Ludovika Makowska und nach Kotowicz nicht erhalten sollte. 4) Oblig. nov. 43. p. 3. n. 7. on. und Contr. nov. 64. p. 418. n. 14. on. fur Nikolaus Wiszniewski auchaftenten Summe von 26 200 fip. f. R. G. und ber über biefer Summe haftenden Superlaft, namlich ber Oblig. nov. 92 p. 114. n. 13 on. fur ben Abvofaten Grn. Ludwig Komarnicki erfichtlichen Ainmerkung eines abschlägigen Befcheibes betreff verweigerten Intabulazion bes Betrages von 279 fl. 54 fr. RM. 5)

Des rel. nov. 25. p. 173. n. 15. on. für Paul Netrehski aushaftenden Summe von 500 Duf. 6) Rel. nov. 25. p. 174. n. 17. on. für Franz Zelechouski aushaftenden Cumme von 6000 fip. 7) Der rel. nov. 25. p. 174. n. 18. on für Johann Worinski aushaftenben Gumme von 4600 fip. f. P. G. 8) Der rel. nov 25. p. 174., 175., 192. n. 19., 20., 21., 57, 58. et 59. en. für die Ritche in Droginia aushaftenden Summe von 1000 flp. und 3000 flp. 9) Rel. nov. 25. p. 175. n. 25 en. und rel. nov. 25. p. 173. n. 1, ext. für Josef Weiss aus ber ursprünglichen Gunme pr. 1820 fip. sammt 5% Birfen bom 24. Juni 1790 nach Excabulirung von 910 fl. 10 fr. erntrigenden Refle berfelben. 10) Der rel. nov. 25. p. 180. n. 48. on. mit Rudficht auf d. 227. p. 409. n. 127. on, und d. 52. p. 324. n. 3. ext. für Karolina Mi. tuszewska und Alexander Weiss aushaftenden Rest= betrage der Cumme 910 fl. f. D. G. in Golt. 11) Der rel. nov. 25. p. 175. n. 28. on, fammt den bezüglichen Urtheilen ut 37., 38., 39., 43., 44., 57., 58., 59. on., dann d. 52. p. 74. n. 73. on., d. 227. p. 364. n. 75. on. und d. 227. p. 377. n. 91. on. für das h. Werar und die unter bem Schute ter h. Regierung fiehenden öffentliden Fonte, namentlich Religionsfond, Krakauer Karmeiter = Studien. fond, Krakauer Akademie austaftenden Summen: a) 3400 flp. f R. (6., b) 3000 flp. f. Dt. (6., c) 1000 flp. f. St. (6., d) 34 000 flp. f. N. (5., e) 6000 fip. f. N. G., f 20.000 fip. f. R. G., g) 2000 fip. f. N. G., h) 2000 fip f. N. G.. i) 2000 fip. f. N. G., k) 2000 fip., l) 4000 fip. f. N. G., im Ganzen 79 400 fip. f. N. G. 12) Ter laut rel. nov. 25. p. 177. n. 32. on. für Josefa de Matkonskie Rutkonska erfichtlichen Anmertung eines abschlägigen Liescheites betreff der nicht bewilligten Reintabulazion der Summe ron 3000 Duf., 1000 Duf. unt 213 Duf. 13) Der laut rel. nov. 25. p. 178. n. 351/2 on. in activo d. 52. p. 70. n. 55. haer. ersichtlichen Boften haften laut Sab. Extraft. E. Instr. 314. p. 245. n. 1. on. ju Gunften bes Chaim Laub ein abschlägiger Befcheib und Instr. 314. p. 249. n. 2. on. ju Gunfen bes Religionefondes bie Berpflichtung des Stanislaus Bialobrzeski jabrlich fur die Grele des Paul Bialobrzeski eine Andacht verrichten zu laffen. 14) Der. rel. nov. 25. p. 193. n. 54. on. aus ter größeren Summe von 30,000 fl. RM. nach Grabulirung ber Theilfumme pr. 2225 fl. RM. fammt Binfen vom 1. Februar 1854, bann ber Theilbeirage pr. 9000 fl. RDt., 6000 fl. RM. und 6000 fl. RM. fammt allen Binfen bereits bezahlten, feboch nicht gelöschten Antheile ber, ter Fr. Isabella de Bobrouskie Chtopiela geborigen Summe von 9000 f. A. M. f. R. G., ferner die noch nicht ertabulirten auf den Antheilen bes Zelislaus Bobrowski gu Gunften des Srn. Anton Bobrowski und Fr. Marianna Bobrowska haftende Berbindlichfeit des S.n. Zelislaus Bobrowski, der Marianna Bobrowska nach dem Lode des Anton Bobrowski jahilich 500 fl. RDt. ju gahlen, in Kawecin freie Wohnung sammt allen Bequemlichkeiten zu gewähren oder bafür 300 fl. RMl. ju zahlen, sammt den über diesen Summen und Rechten noch auchaftenden Afterlaften, nämlich dem laut Instr. 505, p. 229, n. 7 et 8. on. ju Gunften des Johann Harbut ersichtlichen 2 abschlägigen Beideide betreff verweigerter Intabulazion ober Pranotogion ber Cumme von 2000 fl. fammt Binfen und 300 fl. RM. 15) Der rel. nov. 25. p. 192. n. 56. on. und 60. on. über ben, tem Sin. Zeleslaus Bobrewski geborigen 45/84 Untheile bezug-lid bee d 227 p. 424. n. 54. en. intabulirten Pachtvertrages fur Wenceslaus Donowski intabulirten Cummen und Rechten, namlich ter bem Grn. Zelislaus Bobrowski on Pudigine ber Guter Kozmice und Sroczyce für 3 Jahre angefangen vom 24. Juni 1844 antizipative begahlten Cumme pr. 4000 fl R. . , bann bem Rechte biefes Lette= ren, im Falle er von den Miteigen humern der benannten Guter Kożmice und Sroczyce auf welche Art immer im Pachtbesite gestört mare, oder wenn ihm die fur grn. Zelislaus Bobrowski oder in Bertretung beefelben mabrend ber Pachtzeit gemachten und ben Bachtzins überichteitenden Auslagen am 24. Juni 1847 nicht vergütet werden follten, die Pachtung der Guter Kozmice und Sroczyce weiter fortzufegen und feine Forderungen aus dem Pachtzinse in Abschlag zu bringen. 16) Der rel. nov. 25. p. 193. n. 62. on. und d. 419. p. 413. n. 142. on. wieder nur über ben, bem Ern. Zelislaus Bobrowski ge= borigen 45/84 Antheilen fur Jetti Wachtel aushaftenden Summe pr. 1200 fl. RDi. f. N. G. und beren Superlaften, namlich: a) ber Insir. 651. p. 79. n. 1. on. ju Gunften des Herz Bernstein außhaftenden Summe von 300 fl RM. b) Der d. 651. p. 80. n. 2. on. gu Gunsten des h. Aerars auchaftenden Intabulazionsgebuhr pr. 6 fl. KM., endlich 17) der rel. nov. 129 p. 134. n. 1. on. über dem der Julie Bialobrzeska bezüglich ber Summe pr. 364.217 fip. gufommenden febenslängliden Fruchtgenuße zu Gunften ber Marianna Poplanska geb. Makonska aushaftenden Rechte, die Bergütung ber, ber Morawskischen Nachlaßmasse schuldigen Summe in der Masse zu fordern, in wieferne sie die Befriedigung terselben aus dem Nachlage nach Ludovika Makonska und nach Kotowicz nicht erhalten follten, wie auch jene fpatern Poften, welche nach ber Sand jumachsen follten, aus bem Lafi stande ber Guter Bolesław, Błonie und Tonie, Zelechow, Wola Zelechowska, Grady, Wola Gradzka und Brzeźnica eriabulirt und gelofdt merten. Diefem Unsuchen murde mittelft best gleichzeitigen Beschlußes gewillfahrt und die angestrebte Nachweisung den Betreffenden binnen 90 Tagen unter ber obangesetten Strenge aufgetragen.

Da nun die obgenannten Intereffenten unbefannt find, so wird benfelben auf ihre Gefabr und Roften ber gerr Advofat Dr. Kabath mit Cubfituirung des geren Advotaten Dr. Smiatowski jum Rurator bestellt und demfelben ber vorermahnte Auftrag jugestellt. Die ge= nannten Intereffenten merben aber hiemit aufgefordert, die jur Bahrung ihrer Rechte bienlichen Behelfe entweder bem genannten Kurator mitzutheilen, oder einen andern Sachwalter ju ermablen und bemfel=

ben dem Gerichte anzuzeigen, widrigenfalls sie sich selbst bie etwa entstehenden üblen Folgen juzuschreiben haben werden.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ben 26. Oftober 1859.

G d i f t.

Mro. 205 - Civ. Bom f. f. Bezirksamte ale Gericht Winniki wird hi mit befannt gemacht, raf am 21. und die folgenden Sage des Monate Februar ! J. jedesmal um die Ste Bormittagestunde die in die Daffe des in Bikka szlachecka verftorbenen r. fath. Pfarrers herrn Thomas Orlowski gehörigen Gffeften, bestehend aus Ginrichtungestucken, Getreide, Bienenstöcken, Wagen und Birthschaftegerathen, Bug : und Muhvieh. Kleidungestuden und Bafche u. f. m. im Orte Bilka szlachecka auf dem dortigen Prairbofe gegen gleich baare Bezahlung an den Meiftbiethenden veräußert merden, mogu bie Rauflustigen mit dem Beifage eingeladen werden, taß ale Ausrufspreis der gerichtlich erhobene Schahungewerth angenommen wird, unter welchem die erwähnten Effeften, nicht hintangegeben werden.

Das Inventar über die feilzubiethenten Gegenftande und beren Schähungswerth kann hiergerichts eingesehen, oder in Abschrift erho-

ben werden.

Winniki, am 27. Janner 1860.

#### Edykt.

Nr. 205. C. k. sad powiatowy Winnicki uwiadamia niniejszem, ze 21. lutego b. r. i w następujących dniach każdego razu o godzinie Sej z rana w drodze licytacyi publicznej sprzedane będą do masy po zmarłym rzym, katol. proboszczu p. Temaszu Orłowskim nalezace efekta, jako to: sprzety domowe, zboże pszczoly i sprzety gospodarcze, tudzież konie, krowy, odzież, bielizna i t. p. rzeczy w Biłce szlacheckiej w tamecznem zabudowaniu parafialnem.

Cene wywołania stanowić będzie wartość sądownie oceniona w inwentarz zapisana, ponizej której wyż pomienione rzeczy sprze-

dane nie beda.

Chęć kupna mającym wolno jest wglądnąć w dotyczący sią inwentarz i akt szacunkowy w sądzie lub z niego odpis podnieść.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Winniki, dnia 27. stycznia 1860.

Rundmachung.

Mr. 3714. Das f. f. Ministerium des Innern hat mit Erlaß vom 16. Janner 1860 g. 1309 dem Heinrich Grafen von Stecki, Outsbefiger in Gorki in Rugland, über Ginfdreiten feines Bevollmachtigten Friedrich Hausner, Großhandlers in Lemberg, auf die Erfindung einer Maschine, um das Zwiebrachen (Auflockern eines bereits gefürzten Acers) mit Rraft und Beitersparnif ju bemirfen, ein ausschließendes Privilegium fur die Dauer von funf Jahren ertheilt.

Was hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Von der f. f. galiz. Statthalterei. Lemberg, am 26. Janner 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 3714. C. k. ministeryum spraw wewnętrznych nadało dekretem z 16. stycznia 1860 l. 1309 Henrykowi hrabi Steckiemu, właścicielowi dóbr Górki w Rosyi, na prośbę jego pełnomocnika Fryderyka Hausnera, hurtownika we Lwowie, na wybalazek maszyny do radlenia (zmiękczenia przeoranej już roli) z mocą i oszczędzeniem czasu wyłączny przywilej na pięć lat.

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 26. stycznia 1860.

G b i f t.

Nro. 12348. Bom f. f. Stanislauer Rreisgerichte wird ben Tochtern des Gabriel Szawłowski und der Tochter der Anna de Szawłowskie Los ale bem Ramen, Leben und Aufenthaltsorte nach unbefannt, mittelft gegenwärtigen Giftes befannt gemacht, es habe Titus Szawłowski als Fidugiarerbe der Michael Romuald Szawłowskischen Maffe sub pracs. 10. Dezember 1859 Bahl 12348 wider bieselben als Fideitommiffarerben biefer Maffe megen Bablung an den Rlager aus den Fonden der gedachten Berlaffenschaftsmasse für durch ihn ge-machten Auswand, auf die Erhöhung des Werthes der seiner Schede zugefallenen Guter Barysz stary, Barysz nowy und Puzniki bes Betrages von 39600 fl. eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Sagfahrt zur mündlichen Berhandlung auf den 15. Mar; 1860 um 10 Uhr Vormittage hiergerichte anberaumt murde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ist, so har das f. f. Kreisgericht zu beren Bertretung und auf beren Gefahr und Ro. ften den hiefigen Landes - Abvokgten Dr. Bardasch mit Cubstituirung bes Landes = Advokaten Dr. Przybyłowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der fur Galizien vorgeschries benen Gerichteordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Edift werden bemnach die Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts= behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem t. f. Kreisgerichte anzuzeigen, über= haupt die zur Vertheidigung Dienlichen vorschriftsmäßigen Rechts= mittel zu ergreifen, indem fie sich die aus deren Verabsaumung ents

stehenden Folgen selbst beizumessen haben werden. Bom f. f. Kreisgerichte. Stanislau, ben 20. Janner 1860.

COMPANIENCE NEW NEW NEW

(217)

## Kundmachung.

Dro. 3247. Begen Beifchaffung und Reparatur bes Baugeus ges für ben Przemysler Straffenbaubegirf auf bas Sahr 1860 wird hiemit bie Offerteverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht in Nachstehenden:

13 Stud Spigframpen à 31/2 & gestählt sammt Stiel 22 ff. 10 fr. à 1 fl. 70 fr. — Breitframpen ju 31/2 & geftählt fammt Stiel

à 1 fl. 70 fr. -23 fl. 80 fr.

eiferne Stichschaufeln 4 Stud auf ein Bund 78 62 fl. 40 fr. fammt Stiel à 80 fr. eiferne Fafichaufeln 4 Stud auf einen Bund

42 fl. 40 fr. fammt Stiel à 80 fr. fleine Steinschlägel zu 4 9 5 fl. 4 fr. à 84 fr. -

schwer sammt Stiel Steinhauer zu 3 A 5 7 fl. 50 fr. à 1 fl. 50 fr. -

Wasserablasser sammt Stiel zu 4 A schwer 8 à 1 fl. 50 fr. —

eiferne Rothfruden jebe 18" lang 8" breit a 1 fl. 30 fr. -9 11 fl. 70 fr.

befchlagene Scheibtrugeln mit 13 & Gifenbeschlag 40

à 5 fl. 5 fr. — 220 fl. — fr. 10 steiermärkische Gensen sammt Bugebor

6 fl. 70 fr. à 67 fr. -

Solzhacken jebe 3 & fcmer fammt Stiel 25 fl. — fr. à 2 fl. 50 fr. —

Ginraumere = Bandelire fammt Schilbern 24 50 fl. 40 fr. à 2 fl. 10 fr. —

90 Schottergatter mit Flechtbraht jedes 3 🗆 Schuh auszubeffern und bie verdorbenen Rahmen gu

repariren pr. Stud 1 fl. - 90 fl. - fr. öfterreichischer Bahrung.

Unternehmungeluftige merben eingeladen ihre mit 10% Dadien bes legten Offerten langftene bie 20. Februar 1860 bet ber Przemysler Rreisbehörde einzubringen, bei welcher wie nicht minder auch bei bem bortigen Straffenbaubezirte bie gewöhnlichen Ligitazione . Bedingniffe eingeschen werben fonnen.

Bon ber f. f. Statthalterei. Lemberg, ben 27. Janner 1860.

### Obwieszczenie.

Nr. 3247. Na dostarczenie i reparacyę przyrządu budowli dla Przemyskiego powiatu gościńcowego na rok 1860 rozpisuje się niniejszem licytacya.

Potrzeby są następujące:

13 sztuk szpiczastych skobli stalowych po 31/2 & wraz z trzonem à 1 zł. 70 c. -22 zł. 10 c. szerokich skobli stalowych po 31/2 W wraz z trzonem a 1 zł. 70 c. -23 zł. 80 c.

żelaznych szufli sztychowych 4 sztuk na wiązkę z trzonem a 80 c. -62 zł. 40 c.

żelaznych szufli beczkowych 4 sztuk na 53 wiązkę z trzonem a 80 c. 42 zł. 40 c. małych tłuczków do kamieni po 4 & 6

å 84 c. -5 zł. 4 c. czakanów do kamieni po 3 & ciężkie

z rączką à 1 zł. 50 c. — 7 zł. 50 c. rynewek z zastawkami po 4 25 ciężkie

à 1 zr. 50 c. — 12 zł. — c. żelaznych szurulców, każdy 18" długi, 8"

11 zł. 70 c. szeroki à 1 zł. 30 c. okutych taczek blatowych z okuciem 15 % 40

à 5 zł. 50 c. — 220 zł. – c. 6 zł. 70 c. à 67 c. —

10 styryjskich kos z przyrządem siekier, każda po 3 & ciężka 10

à 2 zł. 50 c. — 25 zł. - c. bandolerów dla posługaczy drogowych z szyldami à 2 zł. 10 c. — 50 zł. 40 c.

krat z drutem plecionym, każda po 3 stóp kwadratowych ponaprawiać i zepsute ra-

my zreperować, sztuka po 1 zł. – 90 zł. – c. w walucie austryackiej.

Mających chęć licytować wzywa się, ażehy swe oferty zaopatrzone w 10% wadia podali najdalej po dzień 20. lutego 1860 do Przemyskiej władzy obwodowej, u której równie jak w tamtejszym powiecie budowy gościńców można przejrzeć zwyczajne warunki licytacyi.

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 27. stycznia 1860.

E b f f t. (224)

Bom f. f. Lemberger Landes: als Sandels: und Mro. 2277. Bechselgerichte wird der Frau Karoline Frech mittelft gegenwärtigen Ebiftes bekannt gemacht, es habe wiber biefelbe Hersch Pories unterm 17. Janner 1860 Bahl 2277 ein Gefuch um Zahlungsaustage der Wechselsumme von 98 fl. 17 fr. ö. W. s. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Bahlungsauflage unterm 19. Janner 1860 3. 2277 bewilliget murbe.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ift, fo hat bas f. f. Lemberger Landesgericht zu beren Vertretung und auf ih e Gefahr und Roften den hiefigen Landes, und Gerichis Advotaten Gerrn Dr. Honigsman mit Cubfittuirung bes Advotaten Grn. Dr. Madejski als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Wechselfache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merben mirb.

Durch biefes Gbift wird bemnach bie Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter ju mablen und biefem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechts. mittel zu ergreifen, indem fie fich die aus teren Berabfaumung enifte= henden Folgen felbft beigumeffen haben wird.

Wom f. f. Landes, als Handels, und Wechselgerichte.

Lemberg, ben 19. Janner 1860.

G d i f t. (218)(2)

Dr. 4480. Bon bem f. f. Rreisgerichte Zloczów wird befannt ge= macht, es fei Martiana Nicolaus auch Gottlieb genannt, wiederverebelichte Hund am 2ten Dezember 1840, in Złoczów ohne Testament und blos mit Sinterlassung eines Rodizilles gestorben, und es treten als ihre geietlichen Erben ein : Johann Nicolaus, ber bereits verftorbene Anton Nicolaus, rudfichtlich beffen minderjahrige Tochter Pauline Juliana Nicolaus verehelichte Drozdyk, Karl Nicolaus, Adalhert und Franz Nicolaus, endlich ber minberjahrige Gohn Venzel Hund aus 2ter Ghe. Da bem Gerichte ber Aufenthaltsort Des Karl Nicolaus untekannt ifi, fo wird derfelbe aufgefordert, fich binnen einem Sahre, von dem unten gefetten Tage an, bet tiefem Gerichte ju melden, und die Erbeerflarung anzubringen, wibrigenfalls bie Berlaffenschaft mit ben fich melbenden Erben und bem fur ihn aufgestellten Rurator Dr. Ptotnicki abgehandelt merben murbe.

Złoczów, am 14. Dezember 1859.

(222)(2)

Rr. 1671. Dom Stanisławower f. f. Kreisgerichte mird ber unbefannten Orte fich aufhaltenden Fr. Thekla Ratowska geborenen Dumanska mit biefem Gtifte befannt gemacht, es werde gemaß S. 160 bes f. Patentes vom 9. August 1854 bem hierortigen Steuer: als Depositenamte aufgetragen, jur Berichtigung bes, von bem ju Skowiatyn am 11. Februar 1852 verstorbenen Johann Nepomuk zw. R. Ratowski in dem 14. Absațe feines schriftlichen Testamente ddto. 12ten November 1851 ber Thekla Ratowska gebor. Dumanska vermachten Betrages von 20 fl. RM. fammt dem vom 11. Februar 1853 (ole bem im S. 685 bee a. B. G. B. bestimmten Bablungstage) bis gum 11. Dezember 1859 zu berechnenden 4% Binfen im Betrage von 5 fl. 28 fr. RMl., baber gur Berichtigung bes Gefammtbetrage von 25 fl. 28 fr. RM. ober 26 fl. 74 fr. o. B. einen gleichen Betrag aus ben sub Dep. Journ. Art. 225 ex 1859 erliegenden Johann Nepomuk Ratowski'ichen Daffagelbern auszuscheiden, zu Gunften ber unbefannten Drie fich aufhaltenden Thekla Ratowska gebor. Dumanska abgesondert ju vermahren und über ben Bollgug des gegenwärtigen Auftrage bin= nen 8 Tagen zu berichten.

Da der Wohnort der Fr. Legatarin unbekannt ift, fo wird bicselbe hievon durch den ihr zu diesem Behufe als Rurator ad actum bestellten Landesadvokaten Dr. Bardasch verffandigt.

Stanisławow, ben 21. Dezember 1859.

G b i f t. (227)(2)

Mro. 3482. Won tem f. f. Lemberger Landee als Sandels. und Wechtelgerichte wird dem unbefannten Ortes fich aufhaltenden Alexander Zerdziński mit biefem Gbitte befannt gemacht, bag gegen ibn Chaim Osias Freundlich eine Wechselforberung pr. 50 fl. R.M. fammt Rebengebühren eingeklagt hat, in welchem Sinne auch von hieramts eine Bahlungsauflage 3. 3. 53327 ergangen ift.

Da ber Mohnort tee Alexander Zerdzinski unbefannt ift, fo wird bemfelben ber Berr Canbes. und Gerichte - Aldvofat Dr. Malinowski mit Substituirung bes herrn Landes: und Gerichte-Advofaten Dr. Smiatowski auf feine Gefahr und Roften zum Rurator bestellt, und demfelben die oben angeführte Bahlungsauflage diefes Gerichtes zugeftellt.

Aus dem Rathe bes f. f. Landes- als Handels- und Bechfelgerichtes.

Lemberg, ben 26. Janner 1860.

Amortifirungs = Grklärung. (226)(2)

Diro. 2206. Dom f. f. Bezirkeamte ale Gericht in Buczacz wird über Ansuchen bes Buczaczer Insaffen Majer Freid auf Grund bes Ediftes vom 16. September 1857 3. 958 bie dem Buczaczer Insaffen Majer Freid angeblich in Berluft gerathene, vom herrn Lieutes nant v. Rekaszy, bee f. f. Pring Karl von Patern Sufaren = Regi= ments Dro. 3 ausgestellte Duittung ddo. Buczacz 9. Septemter 1856, über bie vom Gesuchfteller fur 1 Dberoffigier, 1 Ruridmied, 1 Bachtmeifter, 3 Korporale, 48 Gemeine und 1 Offizierediener auf bie Beit vom 9. bie 11. Ceptember 1856 ausgefaßten Naturalien an Ben und Saber für amortifirt erklart.

Bom f. f. Begirkeamte als Gericht.

Buczacz, ben 26. Janner 1860.